## N=0. 45.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 21. Februar 1833.

Ungefommene Fremde bom 19. Februar 1833.

Hr. Guteb. v. Pomorefi aus Grabofzewo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Jabltowell aus Giecz, Hr. Guteb. Eichowicz aus Turza, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Guteb. Plater aus Wollstein, Hr. Pachter v. Kurowell aus Ptaszlowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Stern aus Kurnif, Hr. Schiffseigner Lindemann aus Neubruck, Hr. Kaufm. Leifer aus Inowraclaw, Hr. Kaufm. Lubczynsti aus Scharfenort, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Referens darius Kaniewell aus Gharfenort, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kanzlist Gunther aus Schroda, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Stadtrath Grunwald aus Bromberg, I. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Wir bringen hierdurch zur defentlichen Kenntniß, daß der Moissus v. Bronisowski zu Piaski bei Gorchen im Kröbener Kreise und dessen verlobte Braut, die minorenne Prarcda Salomea v. Bialkowska, und zwar letztere im Beiskande ihres Vormunzbes und mit Genehmigung des obervorzmundschaftlichen Gerichts, durch den vor ihrer Berheirathung am 2. Januar d. J. gerichtlich errichteten Cheverkrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerzbes ausgeschlossen haben.

Fraustadt, ben 21. Januar 1833. Roniglich Preuß. Land. Gericht.

Leanie K. S. za Polnomo-

Obwieszczenie. Podaiemy ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Wny Aloyzy Bronikowski w Piaskach pod Mieyską Górką, powiecie Krobskim i tegoż zaślubiona oblubienica, małoletnia Praxeda Salomea Białkowska a mianowicie ostatnia w poręczeństwie opiekuna swego i za zezwoleniem Władzy nadopiekuńczey, kontraktem przedślubnym w dniu 2gim Stycznia r. b. sądownie zawartym wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Wschowa d. 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

-7 ht trans our fillstan

Boittalcitation. Machbem über ben Nachlaß ber ju Rroben verftorbenen Johann und Catharina Dfiedischen Cheleute durch die Berfügung vom heutigen Tage der erbschaftliche Liquidatione= Progef auf ben Untrag ber Beneficials Erben eroffnet worben, fo werben bie unbefannten Glaubiger ber Gemeinfduld= ner hierdurch öffentlich aufgefordert, in bem auf ben 3. Juni 1833 Bors mittage um o Uhr vor bem Deputirten Dber-Landes-Gerichte-Referendarius Srn. Schottfi angesetten peremtorischen Termine entweder in Perfon ober burch ge= feblich gulaffige Bevollmachtigte gu er= fceinen, ben Betrag und Die Urt ihrer Forderungen umffandlich anzuzeigen, bie Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofoll zu verhandeln, mit der beigefügten Berwarnung, bag bie im Termine ausbleibenben und bis zu demfelben ihre Unfpruche nicht ans melbenden Glaubiger aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderungen nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werben.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Salbach, Fiedler, Mittelstädt, Douglas, Lauber hiefelbst und Stork zu Lissa als Bevolk-

Zapozew edyktalny. Gdy nad po zostałością w Krobi zmarłych Jana i Katarzyny małżonków Osieckich rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino-likwidacyiny na wniosek sukcessorów beneficyalnych otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele wspólnych dłużników ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 3. Czerwca 1833. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Schottki Referendaryuszem Sądu Głównego naznaczo. nym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyow okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokułu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepoda. iący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostana iedypie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie. Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie moga, lub którym na znaiomości zbywa, Ur. Salbach, Fiedler, Mittelstaedt, Douglas, Lauber w mieyscu i Ur. Stork w Lesznie K. S. za Pełnomoeników się proponuje, z których sobie

måchtigte in Borfchlag, von denen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu verfehen haben werben.

Franftadt, den 17. Januar 1833. Sonigl. Preuf. Landgericht.

iednego obrać itego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 17. Stycznia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poittalvorladung. Bon dem unzeichneten Landgerichte werden die unbekannten Glaubiger, welche an die Caffen

1) des hiefigen Landwehr = Bataillons 3. kombinirten Reserve=Infanterie= Regiments No. 37, deffen Urtille= rie=Compagnie und Eskadron;

2) des hiefigen Magiftrats aus feiner Garnison=Berwaltung;

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December 1832 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hierz durch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 22. Mai d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Alfsessor Lehmann Bormittags um 10 Uhr angeseizten persemtorischen Termine zu erscheinen und ihre Ansprüche anzumelden, dei ihrem Ausbleiden aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die gedachten Sassen präkludirt, und bloß an die Persson dessenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 28. Januar 1833. Ronig I. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Przez podpisany Sąd Ziemiański, zapozywa się ninieyszem publicznie niewiadomych wierzycieli, którzyby do kassów:

- tuteyszego batalionu obrony kraiowéy 3. skombinowanego rezerwowego regimentu infanteryi Nr. 37. tegoż kompanii artylleryi i szwadronu;
- 2) tuteyszego Magistratu z czasu zawiadywania iego garnizonem; od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1832. rachuiac, ž iakiegokolwiek powodu mniemali mieć pretensye, iżby się w przeciągu 3. miesięcy naypóźniey w terminie zawitym na dzień 22. Maia r. b. przed Sędzią naszym Wnym Assessorem Lehmann zrana o godzinie ro. wyznaczonym, osobiście stawili i swe pretensye podali, w razie zaś niestawienia spodziewać się maią, iż z pretensyan i swemi do kassów wspomnionych prekludowanymi i tylko do osób tych, z któremi kontrakty zawierali, odesłani zostaną.

Gniezno, dnia 28. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraufladt soll

- 1) bas ben Wiehhandler Benjamin Gottlieb und Maria Elisabeth Richterschen Eheleuten gehörige, hiesfelbst vor bem Breslauer Thore unter No. 235 belegene Wohnhaus nebst Zubehör und einer unbehauten Stelle No. 234;
- 2) ein Dbftgarten;
- 3) zwei Ackerftucke;
  - 4) die unter No. 194 an dem oben bezeichneten Orte belegene Wirth= schaft, bestehend
    - a) aus einem Wohnhause nebst Un= bau, und
    - b) einem Acerftude;

welches zusammen auf 1325 Athl. gerichtlich abgeschäft worden ift, im Wege der nothwendigen Subhastation an ben Meistbickenden bffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 2. Mai c Bormitztags um 9 Uhr in unserm Geschäftsterale anberaumt, wozu besitzsähige Käufer hiermit eingeladen werden.

Die Taxe kann zu einer jeden schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, die Kausbedingungen dagegen werden im Termine festgestellt und bekannt gemacht werden.

Ramicz, ben 10. Februar 1833. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent subhastacyiny. W zleceniu Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być

- 1) dom mieszkalny Benjaminowi Bogumiłowi i Maryi Elżbiecie małżonkom Richter, handle-rzom przynależący, tu w mieyscu przed bramą Wrocławską pod liczbą 235. położony, wraz z przyległościami i iednym nie obudowanym placem No. 234.;
- 2) ieden cgrod owocowy;
- 3) dwa kawały roli; iakoli téż
- 4) gospodarstwo No. 194. na powyż oznaczoném mieyscu polożone, składające się
  - a) z domu mieszkalnego wraz z przybudowaniem i
- b) iednym kawałem roli, które w ogólności na 1325 tal. sądownie otaxowane zostały, drogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie sprzedane,

Końcem tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Maia ć. zrana o godz. 9 w lokalu urzędowania naszego, do którego zdolność do posiadania maiący kupcy ninieyszem wzywaią się.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy może być przeyrzaną. Kondycye sprzedaży zaś, w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 10. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftationspatent. Die im Austenschen Kreise, in der Stadt Schniegel belegenen, und den Friedrich Wils
beim und Dorothea Elisabeth Brauers
schen Cheleuten gehörigen Grundstücke,
als:

- 1) ein Wohnhaus unter No. 5., ges richtlich gewürdigt auf 1800 Atlr.
- 2) eine Scheune unter No. 90 Rtlr.
- 3) ein Ackergarten unter No. 276 alt und 296 neu . . . . . 700 Attr.
- 4) ein Ackerstuck unter No. 15 und 19 . . . . 110 Mtlr.
- 5) ein Wohnhaus unter Do.

256 alt u. 251 neu . 110 Affr. von benen die gerichtliche Taxe eingesehen werden kann, sollen, zufolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft, und können, da sie für sich bestehen, einzeln erstanden werden.

Der Bietungs=Termin ift auf ben 17. April c. fruh um 8 Uhr in uns ferm Gerichtstokale angesetzt, welcher besitzschigen Kaufern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roffen, ben 8. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Kiel, Prusi Sad Pokons

Patent subhastacyiny. Grunta w Powiecie Kościańskim w mieście Smiglu położone, i Frydrychowi Wilhelmowi i Dorocie Elżbiecie małżonkom Brauerom należące, iako to:

- 1) dom pod Nro. 5. položony i sądownie oszacowany na 1800 Tal.
- 2) stodoła pod Nro. 14. 90 Tal.
- 3) ogród rolniczy pod Nro. 276. starem i 296 nowem . . . . . 700 Tal.
- 4) kawał gruntu pod Nr.
  15. i 19. . . . 100 Tal.
- 5) dom pod Nro. 256. starem i 251. nowem. 100 Tal. z których sądowa taxa u nas przeyrzaną być może, maią być w zleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedane, i dla tego, że każdy z nich odosobniony iest, poiedyńczo kupione być mogą. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 17. Kwietnia r. b. o godzinie 8méy zrana w lokalu urzędowania naszego, o którem się zdolność kupienia posiada. iących ninieyszem uwiadomiaią.

Kościan, dnia 8 Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokojus Bekanntmachung. Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zwisschen dem Eigenthumer Nifolai Niflewsäfi und der Josepha Konieczna, beide aus Grzebinisko, durch den vor der Trauung am 26. November c. errichteten Contract, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen worden.

Samter, ben 6. December 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Kauf=
mann August Herrmann zu Posen und
die Emilie Schreiber, Tochter des hiesi=
gen Kausmanns Schreiber, haben mit=
telst Ehegelobnisvertrages von heute in
ihrer funftigen She die Gütergemeinschaft
unter sich ausgeschlossen, was hiermit
zur öffentlichen Kenutniß gebracht wird.

Rogasen, ben 15. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Der Hanbels= mann Michael Levin und die Rebecca geborne Abraham Sphraim von hier ha= ben mittelst gerichtlichen Vertrags vom 30. December v. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gez bracht wird.

Filehne, ben 5. Januar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, że pomiędzy Mikołaiem Niklewskim okupnikiem i Józefą Konieczną obydwom z Grzebieniska przez kontrakt przedślubny z dnia 26. Listopada r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączoną została.

Szamotuły, d. 6. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec August Herrmann z Poznania i Emilia Schreiber, córka tuteyszego kupca Schreiber, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego w ich przyszłym małżeństwie wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie.

Rogožno, d. 15. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczene. Michael Levin handlerz i Rebeka z domu Abraham Ephraim oboie w mieyscu, kontraktem z dnia 30. Grudnia r. z. wyłączyli w przyszłym ich małżeństwie współeczność maiątku i zarobku co się ninieyszem do publicznéy podaię wiadomości.

Wieleń, dnia 5. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Steckbrief. Der wegen mehrerer Diebstähle zur Untersuchung gezogene, unten naher beschriebene Knecht Joseph Lew and ow öft alias Syulaja ist auf bem Transport von hier nach Koronowo unweit der Stadt Barcin im Walbe seinen Begleitern am 14. b. Mts. entsprungen.

Sammtliche Civil, und Militair = Be, borden werden erfucht, auf benfelben Ucht zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften und an das Konigl. Inquisfitoriat nach Koronowo abliefern zu laffen.

Inowraciam, den 15. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

## Signalement.

- 1) Bor: und Buramen, Joseph Les wandowesti alias Caulaja;
- 2) Stand, war Anccht;
- 3) Geburteort, Dobro in Polen;
- 4) Wohnort, Chruftowo;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Alter, 33 Jahr;
- 7) Große, 5 guß;
- 8) Haare, blond;
- 9) Stirn, frei;
- 10) Augenbraunen, blond;
- 11) Augen, blau;
- 12) Nase, } gewöhnlich;
- 14) Bahne, vollzählig;
- 15) Bart, feinen;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Geficht, rund;

List gończy. Niżey opisany Józef Lewandowski alias Szułaia, który za popełnione kradzieże do indagacyi pociągnięty został, zbiegł na
transporcie z Inowrocławia do Koronowa dopełnić się mianego, a mianowicie w boru w pobliskości miasta
Barcina, w dniu 14. m. b.

Wszelkie władze tak cywilne iako i woyskowe wzywa się uprzeymie, aby na tegoż baczność miały, a wrazie zdybania go, przyaresatować i Król. Inkwizytoryatowi w Koronowie dostawić kazały.

Król. Pruski Sąd Pokoju. Rysopis.

- 1) Imie i nazwisko, Jozef Lewandowski alias Szulaia;
- 2) Stan, był parobkiem;
- 3) mieysce urodzenia, Dobro w Polsce;
- 4) mieysce zamieszkania, Chrustowo;
- 5) religii, katolickiey;
- 6) wiek, 33 lata;
- 7) wzrost, 5 stóp;
- 8) włosy, blond;
- 9) czoło, otwarte:
- 10) brwi, blond;
- II) oczy, iasne;
- 12) nos, zwyczayne,
- 14) zęby, zupełne;
- 15) brody, žadnéy,
- 16) podbrodek, okragły;
- 17) twarz, okrągla;

- 18) Gefichtsfarbe, gefund;
- 19) Statur, flein;
- 20) befondere Rennzeichen, feine. Befleibung.
  - 1) Ginen alten Pelg,
  - 2) alten bunkelblautuchenen Raftan,
  - 3) alte bunfelblautuchene Sofen,
  - 4) ein leinenes hembe,
  - 5) Paar Stiefel,
  - 6) einen alten Filzhut mit einem Sammtband.

6) whise blonded

14) sely, supplies

: (Signification) (S.)

redet, olden

- 18) kolor twarzy, zdrów;
  - 19) statury, małéy;
  - 20) osobliwie znaki, żadne. U b i ó r.
- 1) Stary kożuch,
  - 2) stary ciemno granatowy sukienny kaftan,
- 3) stare ciemno granatowe sukien.

tonoid engineering fourt

To said and lar.

Color than

: our , nail () at

- 4) Iniana koszulę,
- 5) bóty.
  - 6) stary kapelusz z axamitką.

Dem Landwirthschaft treibeneen Publiko zeige hiermit ergebenft an, daß von heut ab wieder die Versicherung der Feldfrüchte gegen Hagelschaben in der Neuen Berliner Hagel-Uffekuranz-Gesellschaft angenommen wird, auch sind die zur Berssicherung nothigen Policen zu jeder Zeit bei mir zu haben.

Anguft Bardt, Bergftrafe No. 10%.

Worzüglich schine saftreiche Citronen à 3 Athl. pro 100 Stuck, ebenso frische holland. Heringe und Sardellen, wie auch frischen marinirten Lache, zu aus perst billigen Preisen offerirt J. H. Peiser,

Jefuiter= und Wafferftragen=Ede No. 189.

Unzeige. Guten reinen Sograbigen Spiritus verkaufe ich jeht bie Tonne à 120 Quart mit 16 Athl. Ifaac Kantorowicz zu Posen, Markt= und Wasserstraßen-Ecke No. 52. im Jahnschen hause.